# N= 62.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwochs, den 5. August 1818.

### Angekommene Fremde vom 30. Juli 1818.

Frau Generalin v. Dombrowska, aus Winna Gora, I. in Nr. 1 auf St. Martin; Hr. Kaufmann Gromann aus Breslau, Hr. Erbherr v. Pominski, aus Washi, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Mlodzianowski, aus Suzesnich, hr. L in Nr. 171 auf der Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Jakrewski, aus Brzesnich, hr. Erbherr v. Chlapowski, aus Lopudowo, I. in Nr. 165 auf der Wilhelmsktraße; hr. Gutsbesitzer Graf v. Nadolinski, aus Bialy, hr. Erbherr v. Emieneicki, aus Zernit, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Gostlinowski, aus Erotkst, der Gersberstraße; Jr. Gutsbesitzer v. Gostlinowski, aus Erotkst. der Gersberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gostlinowski, aus Erotkstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gostlinowski, aus Grotkstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gostlinowski, aus Growkers, t. in Nr. 394 auf der Gersberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gostlinowski, aus Przydorowko, I. in Nr. 95 auf St. Adalbert.

### " Vom 31 ffen Juli.

Hr. Sutsbesitzer Graf Golz, aus Czecz, Hr. Kaufmann Lippe, aus Stettin, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Hr. Justizkommisarius Milzfa und Hr. Landserichtsdirektor Radecke aus Krotoschin, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Wielkolnski, aus Zimin, I. in Nr. 187 auf der Wasserstraße.

### Vom iften Anguft.

herr Intobesitzer v. Koszucki, aus Golombin, hr. Gutsbesitzer v. Chlapowöll, aus Sobiesierno, k. in Nr. 251 auf der Breslauerstraße; hr. Satsbesitzer v. Krzyzanowski, aus Slupce, hr. Sutsbesitzer v. Modzczenski, aus Nogaczew, k. in Nr. 113 auf der Breitenstraße.

### Bom aten Auguft.

Herr Palembini, Desterreichischer General, aus Prag, I. in Nr. 1 auf St. Martin; Hr. Gutsbesitzer Daledzynösi, aus Pomarzan, I. in Nr. 242 auf ber Bredz Iauerstr.; Hr. Oberamtmann Panceram, aus Bogdanowo, Hr. Gutsbesitzer v. Turzno, aus Wyczonszkowo, Hr. Gutsbesitzer v. Bialoblocki, aus Krzeslic, Hr. Gutsbesitzer v. Kowalski, aus Wilkowic, I. in Nr. 251 auf der Breslauerstr.; Hr. Gutscbesitzer v. Radziminski, aus Silberberg, Hr. Gutsbesitzer v. Korytowski, aus Ronoz wo, I. in Nr. 384 auf der Gerberstr.; Hr. Erbherr v. Gradski, aus Mieloslawicz, Hr. Erbherr v. Brzyski, aus Jabłowo, Hr. Erbherr v. Riedrowski, aus Roszkow, Hr. v. Kuff, Lieutn. im 4. Husarenregim., aus Glewiß, I. in Nr. 391 auf der Gerberstraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Bytsowska, aus Berezyni I. in Nr. 99 auf der Wilder, Hr. Graf v. Swinarski, aus Lubasz, I. in Nr. 3 auf dem Dohm.

### Abgegangen.

Hefiger v. Goslawski; Hr. Gutsbesiger v. Rosraszewski; Hr. Gutsbesiger v. Goslawski; Hr. Gutsbesiger v. Koczborski; Hr. Gutsbesiger v. Roczborski; Hr. Gutsbesiger v. Zaz Frzewski; Hr. Gutsbesiger v. Chlapowski; Hr. Gutsbesiger Graf Golz; Hr. Kaufmann Lippe; Hr. Gutsbesiger v. Malczewski; Hr. Gutsbesiger v. Wierzbinski; Hr. Grebherr v. Gwiencicki.

Ebiktal = Borlabung.

Machdem über das Vermögen des hiezfigen Rauchhandlers Leizer Pelte der Konzkurs eröffnet worden; so laben wir alle diejenigen, welche an dessen Vermögen Unsprüche zu haben glauben, hiermit vor, in dem auf den 13 ten Oktober d. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landz Gerichtsrath Ryll anderaumten Termine entweder persönlich, oder durch Specialz Vevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Forderungen anzugeben, nachzuweisen, und Classification zu gewärtigen; widriz Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem Leizera Peilte kusnierza handluiącego futrami konkurs otworżony został, zapozywamy przeto wszystkich, którzy do maiątku iego pretensye iakowe mieć mniemaią, aby się na terminie przed Konsyliarzem Sądu Naszego Ryll w dniu 13tego Pazdziernika r. b. z rana o godzinie 10tey wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocnika specyalnego stawili, pretensye swe dostatecznie podali, takowe udo-

genfalls biejenigen, welche bies nicht thun, mit ihren etwanigen Forderungen an die Leifer Peltefche Maffe prafludirt, und ihnen gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt merben wird. Golchen Liquidanten, welche nicht personlich erscheinen konnen, wer= ben die biefigen Juftigfommiffarien Beiß= Ieder, Mittelffabt, Muller und Peterson in Vorschlag gebracht, von benen fie eis nen oder den andern mit Vollmacht und Information verfeben fonnen.

Posen den 22. Mai 1818.

wodnili i klassyfikacyi oczekiwali, w przeciwnym albwwiem razie z pretensyami swemi do massy Leizera Peilte prekludowani zostana i wieczne im względnie drugich Wierzycieli milczenie nakazane będzie.

Tym Likwidantom, którzy osobiście stawać niemoga, proponujemy na Mandataryuszów UUr. Weissleder, Mittelstädt, Müller i Peterson Komissarzów Sprawiedliwości, których dostateczną plenipotencyą i informacya opatrzyć należy.

w Poznaniu dnia 22. Maia 1818.

Ronigh Preuf. Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

### Ebictal = Vorlabung.

Unf ben Antrag ber Erben bes ver= ftorbenen Apothefers Martin Wilhelm Bermig zu Wronke, ift über beffen Rach= laß der erbschaftliche Liquidatione-Prozes eröffnet worden.

Wir laden baher alle bem Namen und Bohnorte nach unbefannten Glaubiger hiermit bor, in bem auf ben 23ften Oftober b. 3. Bormittags um 9 Uhr por dem Deputirten, Landgerichts-Affessor hebdmann, in bem Gigungshaufe unferes Gerichts angesetzten Termine perfonlich, ober burch gesetzlich guläßige Bevoll= machtigte zu erscheinen, und ihre Forde= rungen an ben Berwigschen Nachlaß anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls

### Pozew edyktalny.

Na wniosek Sukcessorow zmartego w Wronkach Aptekarza Marcina Wilhelma Berwig nad pozostałością tegoż process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został.

Zapozywamy zatem wszystkich Wierzycieli z nazwiska lub pobytu niewiadomych, aby pretensye swoie, iakie do pozostałości rzeczonego spadkodawcy rościć sobie mniemaią mieć prawo, na terminie dnia 23. Pazdziernika r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Hebdman Sądu Ziemiańskiego Assessorem w izbie posiedzeń Sądu naszego, osobiście lub przez Pełnomocników, dostateczną plenipotencyą opatrzonych,

bie ausbleibenden Gläubiger aller etwanigen Borrechte gegen die übrigen Gläubiger für verlusig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige verwiesen werden sollen, was nach Befriebigung der erschienenen Gläubiger aus
ber Masse übrig bleiben durfte.

Zu Manbatarien bringen wir benjenigen Gläubigern, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, die hiesigen Justizkommissarien Gizycki, Guberian und Mittelftabt in Vorschlag.

Pofen ben 15. Juni 1818.

Konigl. Preufisches Landgericht.

do protokółu należycie oznaymili i rzetelność ich udowodnili.

Wierzyciele, którzy się na powyżey wyznaczonym niezgłoszą terminie, ostrzegaią się, iż wszelkie pierwszeństwo prawne, iakieby im przed innemi służyć mogło, utracą iz pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się kredytorów z massy pozostanie, przekazanemi bydź maią.

Tym Wierzycielom, którym na znaiomości w mieyscu tuteyszym zbywa, proponuią się na Mandataryuszów UUr. Gizycki, Guderian i Mittelstädt Kommissarze Sprawiedliwości tuteysi.

Poznań d. 15. Gzerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Citatio edictalis.

Ueber ben Nachlaß bes Chrysoftomus v. Lipski auf Ludom, ist auf den Antrag mehrerer Gläubiger wegen Insufficienz ber Masse ber Konkurd erbsfact worden.

In Folge dessen werden alle diejenigen, welche an den gedachten Nachlaß Forderungen zu haben vermeinen, namentlich aber die unbekannten Erben des hiesigen Kaufmanns Johann Gottlieb Oekkert, für welchen auf Ludom eine Tumme von 3000 Akhlr. eingetragen ist, hiermit vorgeladen, in dem auf den 14ten November d. J. Vormittags

### Zapozew Edyktalny.

Wiadomo ninieyszem czyniemy, iż nad pozostałością niegdy Chryzostoma Lipskiego dóbr Ludom Dziedzica, na wniosek niektórych wierzycieli konkurs dla niedostatku massyotworzony został.

W skutek tego zapozywamy wszystkich, którzy do rzeczoney pozostałości pretensye rościć mniemaią mieć prawo, mianowicie zaś nieznajomych Sukcessorow zmarłego Bogumiła Dekerta Kupca tuteyszego, dla którego Summa 3000 Talarow na dobrach

um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Math Stopnik, im Lokale unseres Gerichts anzgesetzen Liquidations = Termine personlich, oder durch gesetzlich zuläsige, gehderig segistmirte und mit Insormation verssehene Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleibenden mit ihren Forderungen präklubirt, und ihnen gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Bu Mandatarien bringen wir bie hiefigen Justizkommissarien Guderian, Przepalkowski, Sarnowski, Zaborowski und Mittelftadt in Borschtag.

Pofen ben 8. Juni 1818.

Roniglich Preug. Landgericht.

Ludomy sa zaintabulewane, aby sig na terminie likwidacyinym dniz 14. Listopada r, b., zrana o godzinie otey przed Deputowanym Skepnik Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu posiedzenia Sądu naszego osobiście lub przez Pełnomocników prawnie wylegitymowanych i dostateczna informacyą opotrzonych stawili, pretensye swe należycie do protokółu podali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi prekludowani zostana i wieczne w tey mierze milczenie przeciw innym Wierzycielom nakazane im badzie.

Na Mandataryuszów proponuiemy tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Guderyana, Przepałkowskiego, Sarnowskiego, Zaborowskiego i Mittelstadta.

Poznań d. 8. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebiftal = Borlabung.

Der Wilhelmine gebornen Paß, zuerst verehlichten Pflugrad, zuletzt verehelichten Mnöketier Jung, ist aus der letztwilligen Disposition der Accise=Ausseher Dahmsschen Scheleute zu Prenzlau die Summe von 48 Athlir. 1 ggr. 10 pf. zugefallen, welche sich im Deposito des dortigen Stadtgerichts besindet.

### Pozew Edyktalny.

Testamentem zmarlego w mieście Prenzlow Dozorcy celnego Dahmesa i małżonki iego, przeznaczona iest dla Wilhelminy z Paetzów z 1go zameścia Flukratowey z ostatniego zaś Jungowey, summa 48 Tal, 1 dgr. 10 fen. wynosząca, która się w depozycie tamecznego Sądu mieyskiego znayduie.

Die verehelichte Jung ift im Jahr 1800 Mag rzeczoney Jungowey, bedac mit ihrem aus Pofen befertirten Chemann mitgegangen, und feitbem ihr Aufenthalt unbefannt geworden.

Auf ben Antrag des Martin Friedrich Mahlendorf laden wir daher die vorbe= nannte Wilhelmine geborne Dat, julett verehelichte Jung, oder ihre etwannigen unbekannten Erben hiermit bor, fich bin= nen 9 Monaten, und fpateftens in bem am 21ften April 1819 Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten, Landge= richterath v. Bobroweti, in unferm Gerichte-Lotale anftebenden Termine fcbrift= lich, ader perfonlich zu melden, und wei= tere Umweisung zu erwarten; bei bem Außenbleiben aber ju gewartigen, daß Die verschollene Wilhelmine Pat, verebe= lichte Jung, fur todt erflart, und ihr Erb= theil und fonftiges Bermogen ben fich ge= melbeten, und eventualiter bem Ronigli= chen Fisto, Erbnehmern zuerkannt und ausgeantwortet werben foll.

Pofen ben 1. Mai 1818.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

on the desirence Sadur Mist Store

muszkietierem przy regimencie Generala Krusatz, w roku 1800 wraz z żoną wyżey rzeczona zbiegł z Poznania. Pobyt iey teraznieyszy nie iest znaiomy.

Na wniosek Marcina Frydryka Mahlendorfa, wzywamy wspomniona Wilhelmine z Paetzów ostatnie zanieżna Jungową, albo też iey nieznaiomych nam Sukcessorów, ażeby się w przeciągu 9 miesięcy a naydaley w wyznaczonym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bobrowskim w zamku sadowym tuteyszym na dzień 21. Kwietnia 1819 zrana o godzinie gtev terminie, piśmiennie lub osobiście zgłosili, i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie wspomniona Wilhelmina zamežna Jungowa za umarłą uważaną i sukcessya wyżey wzmiankowana, lub iakikolwiek bądź maiątek, zgłośić się mogacym Sukcessorom, ewentualnie zaś Królewskiemu skarbowi przysądzony będzie.

Poznań d. I. Maia 1818.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Muf ben Antrag ber Erben bes gu Mroufe verftorbenen Apothefers Martin Wilhelm Bermig, ift über beffen Rach- wig Aptekarza nad maiatkiem tego? laß ber erbschaftliche Liquidationsprozeß pozostalym process likwidacyiny oeröffnet worden.

Wir fordern baber alle biejenigen, welche bon bem 2c. Berwig etwas an Gelb, Wzywamy przeto ninieyszem wszy-Cachen, Effetten oder Briefichaften in stkich tych, ktorzy pieniadze, rzeczy, handen haben, auf, bavon an Nieman= effekta lub skrypta do pozostałości ben nicht das Mindeste zu verabfolgen, tey valezace, posiadaia, aby takowe vielmehr bem unterzeichneten Gericht bas nikomu nie wydawali, owszem navon forderfamft treulich Anzeige zu mas samprzod o tem Sadowi naszemu rzeden, und die Gelber ober Gachen, jedoch telnie doniesli, i przedmioty wspomit Borbehalt ihrer baran habenden Rech= mnione, zachowuige sobie prate, in das gerichtliche Depositorium abzu- wa do nich służące, do Depozytu liefern, midrigenfalls bie Inhaber folder Sadowego złożyli, gdyż w razie surudhalten, fo wird er noch außerdem mu studace, utraci. alles seines baran habenden Rechtes vber Unterpfandes für verluftig erklart werben.

Posen den 15. Juni 1818.

Areszt otwarty.

Na wniosek Sukcessorów zmarłego w Wronkach Marcina Wilhelma Bertworzony został.

Gelber ober Sachen ju gewartigen haben, przeciwnym, ieżeli rzeczy lub effekdaß wenn sie bennoch an einen andern ta i pieniadze komu innemu wydzaetwas bezahlen ober ausantworten, bies dzą lub wypłacą, takowe wydanie lub fes für nicht geschehen geachtet, und junt wypłata za nieważne uznano i na Besten ber Masse anderweit beigetrieben rzecz massy sciągnione zostaną. Ktowerden wird. Sollte aber ein Inhaber by zas rzeczy lub pieniądze takowe ber zu biesem Nachlaß gehörigen Gelber zataić, lub zatrzymać miał, wszelober Sachen biefelben verschweigen ober kie prawa zastawu lub inne do nich

Poznań d. 15. Czerwca 1818.

Ronigl, Preufisches Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Areszt Otwarty.

Auf ben Antrag mehrerer Gtaubiger bes verstorbenen Chryzostomus v. Lipskie zmarkego Chryzostoma Lipskiego. auf Ludom ; ist über ben Nachlaß beffel=

Na żądanie niektórych Wierzycieli dobr Ludom Dziedzica, nad pozo-

ben ber Ronfurs eroffnet, und die Groff= mung auf die Mittagsftunde bes heutigen

Tages festgefett worben.

In Folge beffen wird allen und jeben, welche von bem verftorbenen Gemeinschul= bener etwas an Gelbe, Sachen, Effetten ober Brieffchaften hinter fich haben, an= befohlen, den Erben beffelben, ober fonft Gemanden nicht das Mindefte bavon ju verabfolgen, fondern bem unterzeichneten Gericht bavon fogleich trenlich Unzeige ju machen, und die Gelber ober Gachen mit Borbehalt ihrer baran habenden Rech= te in unfer Depofitorium abzuliefern.

Sollte ben Erben oder fouft Jemanden s blefes offenen Urreftes ungeachtet, etwas bezahlt ober ausgeantwortet werden, fo wird bies für nicht geschehen erachtet, und Gdyby zas Sukcessorom lub komu gum Beffen ber Maffe anberweit beige- innemu wydat co lub wypłacić mieli,

trieben merben.

ber ober Gaden verschweigen und jurud= wtornie sciagnione zostang. balten-follte, wird, wenn es erwiefen merben foute, feines baran habenden Un= Ktoby zas pieniade lub rzeczy ta-Aterpfande = und anderen Rechts für ver= kowe zataie lub zatrzymae miat,

Pofen ben 8, Juni 1818,

stałościa tegoż konkurs otworzony i początek otworzenia takowego na godzinę 12. południowa dnia dzisieyszego ustanowiony został.

Wskutek tego zalecamy wszystkim, którzy od zmarłego wspołdłużnika pieniedzy, rzeczy, effekta, lub dokumenta wręku maią, aby Sukcessorom jego lub bądź komukolwiek innemu niczego z takowych niewydawali. lecz owszem Sądowi naszemu spiesznie i wiernie o tem donieśti, i pieniadze lub rzecy do Depozytu naszego złożyli, z zastrzeżeniem iednak sobie praw do nich im służących.

takowe wydanie lub wypłata, za nie-Derjenige Inhaber aber, welcher Gel- wagne uznane i na rzecz massy po-

Instig erflart werden. wszelkie, oproez tego prawo zastawu hub inne do nich neu služące utraci.

Poznań dnia 8. Czerwca 1818.

Kolewsko-Pruski Sąd Ziemiański, Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Seigen eine Deilage.) religion of him at a town when the little use rold his modal into

# Beilage zu Mr. 62. des Posener Intelligenz-Blatts.

### Cubhaftations = Patent.

3694 Rthir. gewürdigt worden, offentlich au ben Meiftbietenben verfauft merben foll. igcemu przedany bydź ma.

Es werben baher alle biejenigen, welde biefes Grundfluck ju taufen willens find, hiermit eingelaben, in ben biesfalls angesehten Terminen ben 17ten Juli, 17. peremtorisch ift, vor bem Deputato Land= gerichtsrath v. Rogozinsfi, in bem Infruftione-Bimmer unfere Gerichte gu er= ben, und fobann zu gewärtigen, bag biefes Grundstuck nach vorhergegangener Dbervormunbichaftlicher Approbation bem anch werben fammtliche unbefannte Real-Gläubiger biefes Grundftud's gur Dahr= nehmung ihrer Gerechtsame vorgelaben, fich fpatestens in bem obigen Termine gur melben, widrigenfalle fie mit ihren etwa= nigen Real-Unfpruchen auf Diefes Grund= ein ewiges Stillschweigen auferlegt wer= ben wirb.

### Patent Subhastacyiny.

Es wird hierburch befannt gemacht, Podaie sie ninieyszem do wiadobaf bas hiefelbst auf bem Graben unter mosei, iz grunt w miescie tuteyszem Mr. 3 belegene, jur Stanistaus v. Mneiele na Grobli pod liczba 3. sytuowany, Eft Bormundschaft geborige Grundstud, do Opieki Stanisława Mycielskiego welches nach ber gerichtlichen Tare auf nalezacy, sadownie na 3694 Tal. oszacowany, puplicznie wiecey da-

Wzywamy przeto wszystkieh ochote kupna maiacych, aby sie na terminach licytacyinych w dniu 17. Lipca, 17. Września i 17. Listopada Ceptember und 17ten Robember b. J.r. b. o godzinie g. z rana wyznaczo-Bormittags um 9 Uhr, wovon der lette nych, z których ostatni peremtoryczny, w Ezbie Instrnkcyiney Sądu naszego przed Deputowanym Sędzią Rogozińskim stawili, i licyta swe do fcheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu ge- Protokulu podali, poczem spodziewać się mogą, iż grunt ten po nastapioney approbacyi z strony Władzy Opiekuńczey więcey daiącemu Meiftbietenben zugeschlagen werden wird; przyderzony i przysadzony zostanie.

Tudzież wzywaią się wszyscy niewiadomi Wierzycieli realni tego gruntu, ažeby się naydaley w powyższych terminach stawili, i praw swoich dopilnowali, w razie albofind werden praffudirt und ihnen beshalb wiem przeciwnym z pretensyami swemi realnemi do tego gruntu pre-Mudowani beda, i względem tako-

Die Tare fann jebergeit bei bem Re= aiffrator Froft nachgesehen werben.

Pofen ben 30. Mary 1818.

Preußisches Land= Roniglich gericht.

wych wieczne mitczenie nakazane ing zostanie.

Taxa tey nieruchomości każdego czasu u Registratora naszego Ur. Frost przeyrzana bydź może.

Poznań dnia 30. Marca 1818. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

unter fich errichteten gerichtlichen Checontracte ble Gutergemeinschaft ausgeschloffen, welches nach Borfcbrift f. 422 Tit. I Theil 2 bes Milgemeinen Landrechts hiennit gur Renntniß bes Publicums ge= Bradit wird.

Frauftadt ben 29. Junt 1818.

Roniglich Preug. Landgericht,

Obwieszczenie.

Der judische Kaufmann Glias Meger Starozakonny Eliasz Meyer Dueh-Dubrenfurth und die Jungfer henriette renfurth i Panna Henryetta Izrael Sfract Kann beide zu Liffa haben in bem Kann oboie w Lesznie mieszkaiący, kontraktem przedślubnym między soba sadownie zawartym współeczność dóbr wyłączyli, o czem Publiczność stosownie do przepisu &. 422. tit. 1. części 2. powszechnego Prawa kraiowego ninieyszém uwiadomia sie.

> Wschowa dnia 29. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański

Spictal = Citation.

Da auf ben Antrag bes Bormunbes ber Minorennen über den Rachlaß bes bier verftorbenen Abvokaten Sollat ber erb= fcaftliche Liquidations = Prozes burch bas heutige Defret eroffnet worden, fo forbern wir alle und jebe unbefannte Glaubiger, welche an ben Nachlaß aus irgend einem Grunde Korberungen zu haben vermeinen, hierdurch auf, in bem auf ben 28ften Zapozew Publiczny.

Ponieważ na żądanie Opiekuna maloletnich nad pozostałością niegdy Ur. Hollatza Adwokata, z mocy dekretu dziś w Sądzie naszym zapadlego, proces likwidacyiny otworzony został, wzywamy zatém wszystkich i każdego z Wierzycieli nieznaiomych, którzyby z iakiego badź powodu, do teyże pozostałości Auguft b. J. Vormittage um 9 Uhr por bem herrn Landgerichte-Affeffor Flei= feber in unferm Partheienzimmer angefet= ten Liquidationstermine, entweder perfon= lich, ober durch einen Bevollmachtigten, wozu ihnen die Jufigkommiffarien Mallow I., Mallow II., Borft und Abvokat v. Wronski hiefelbst, vorgeschlagen merben, zu erscheinen, und ihre Forberungen anzugeben und nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber haben fie zu gewärtigen, daß fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erklart, und mit ihren Un= pruchen nur an badjenige werden verwie= fen werden, was nady Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben wirb.

Meseritz ben 23. April 1818.

Ronigl. Preug. Landgericht.

pretensya rościć mogli, ninieyszem, aby w terminie dnia 28. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtey przed Ur. Fleischer Assessorem, tu w Międzyrzeczu w Sądzie naszym stawili się osobiście, lub przez prawnie umocowanych Pełnomocnikow, na których Adwokata Wrońskiego i Kommissarzy Sprawiedliwości Mał. low I., Mallow II. i Borszta proponuiemy, stawili się i pretensye swoie podali i udowodnili, w razie bowiem przeciwnym wszelkie im służące pierwszeństwa prawo utracą i z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokoieniu Wierzycieli zgłaszaiących się z massy rzeczoney zostanie, odesłanemi będą.

Międzyrzecz dnia 23 Kwietnia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Epictal = Citation.

Auf den Antrag der Bormunder der Clericusschen Minoremen, haben wir über den Nachlaß des hierselbst verstorkenen Accise-Einnehmers Elericus den erbschaftelichen Liquidations-Prozeß erdssnet, und zur Konnotation der Forderungen an die Liquidations-Masse einen Termin auf den 14 ten August c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Rath Molfow angesetzt. Sämmtliche unbefaunte Gläuzbiger laden wir zu demselben mit der Anzweisung vor, entweder personlich, oder durch Bevollmächtigte, wozu ihnen der

Zapozew Edyktalny.

Na żądanie opiekunów nieletnich Klerykus, otworzyliśmy process sukcessyonalno - likwidacyiny
nad pozostałością tu zmarłego Exaktora Klerykus, i końcem Konnotacyi pretensyi do Massy likwidacyiney, wyznaczyliśmy termin na
dzień 14. Sierpnia przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W.
Molków do którego wszystkich nieznaiomych Wierzycieli z tem zalęceniem zapozywamy, ażeby w terminie tem osobiście lub przez pęł-

Justizkommissarius Lubtse und der Motarins Syuman vorgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche gebührend anzumelden und deren Richtigkeit nachzuweisen. Diesenigen, welche in diesem Termin nicht erscheinen, werden aller ihrer etwanigen Borrechte verlustig erklärt und mit ihren Forderungen aur an dassenige verwiesen werden, was nach Befriedigung der sich gemeldeten Gländiger von der Masse übrig bleibt.

Schneidemuhl den 12. Februar 1818. Ronigl. Preufisches Landgericht.

nomocników, na których im Kommissarza Sprawiedliwości Lydtke i Notaryusza Szuman przedstawiamy, stanęli, pretensye swe podali i ich rzetelność udowodnili.

Ci którzy w terminie tem nie stawią się, utracą ich iakowe pierwszeństwa i z swemi pretensyami tylko na to wskazani zostaną, co po zaspokoieniu zgłoszonych się Wierzycieli, z Massy pozostanie.

w Pile dnia 12. Lutego 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbictal=Citation.

Die Anna Rosina Brunisowska gebohrne Gerke zu Margonin, hat gegen ihren Ehemann den Knecht Andreas Brunikowski, aus groß Wisself, gebürkig welcher sich im Jahre 1808 von ihr begeden, und zuleht mit ihr in Prusnih bei Rogasen gewohnt hat, wegen böslicher Verlassung auf Treumung der Ehe und Verurtheilung in die Ehescheidungs-Strafe geklagt.

Den Andreas Brunikowski laden wir daher hierdurch vor, sich in dem auf den 16ten September 1818 vor dem Herrn Laudgerichts-Nath Molkow Morgens um 9 Uhr angesehten Termin in unserm Inftructions-Zimmer personlich oder durch einen gehörig dazu legitimirten Bevollmächtigten einzusinden, und sich über

### Cytacya Edyktalna

Anna Rozyna z Gerków Brunikowska z Margonina, podała naprzeciw Małżonkowi swemu Parobkowi Jędrzeiowi Brunikowskiemu z Wissek rodzonemu, który się w roku 1808 od niey oddalił, i który na ostatku w Pruściu pod Rogożnem z nią mieszkał, z powodu złośliwego opuszczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania iego na karę rozwodową.

Zapozywamy przeto ninieyszem Jędrzeia Brunikowskiego, ażeby się w terminie na dzień 16. Września 1818. źrana o godzinie 9tey przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym. Molkow w Izbie naszcy Instrukcyjney

seine Entfernung und ben Antrag ber Alagerin auszulassen. Wenn er sich nicht gestellt, wird er in Contumaciam ber boslichen Berlassung seinet Ehefran für geständig geachtet, und es wird was Rechtens ift erkannt werden.

Schneibemuhl ben 20. April 1818.

Ronigs. Preug. Land gericht.

wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek Powodki względem swego oddalenia odpowiedział.

Wrazie niestawienia się złośliwe opuszczenie Małżonki iego za przyznane uważanem, i co z prawa wypada wyrzeczonem zostanie.

Pila dnia 20. Kwietnia 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Gerichtliche Borlabung.

Bon Geiten bes Roniglichen Landgerichts wird der seit 20 Jahren verscholle= ne, aus Marnsborff bei Rumburg in Böhmen geburtige Schloffer Johann Anton hannich hierburch offentlich vorgelaben, fich binnen 9 Monaten, und langs ftens in bem auf ben aften Dai 1819. Bormittage um 9 Uhr vor bem Herrn Landgerichte = Math Brodziszewski angeseiten Pagindicial=Termin personlich ober schriftlich zu melden, und bie meis tere Unweifung; im Fall feines Musbleis bens aber zu gewärtigen, daß er für tobt erblart, und bas ihm von feinem Bruder dem hier verfiorbenen Probst Johann Jos feph Angelus Hannich and beffen Nach= laffe jugefallene Bernidgen feinen beiden Tochtern, als feinen nachften Erben, gugeeignet werden wird, olderig bie osom U Wasunkach licycool katelego

### Zapozew publiczny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemański zapozywa Jana Antoniego Hannich ślosarza z Warnsdorff pod Rumburgiem w Czechach rodem, którego pobyt iuż od lat 20ste niewiadomy, ninieyszem publicznie, aby się tu w ciągu miesięcy 9, a naypóźniey w terminie praejudicyalnym na dzień T. Maia 1819. zrana o godzinie gtey przed W. Sędzią Brodziszewskim wyznaczonym, osobiście lub listownie zgłosił, i dalszego przekazania, w przypadku zaś niestawienia lub zgłoszenia się, oczekiwać może. iż za nieżyjącego osądzonym, i maiatek z pozostałości po bracie iego. niegdy Janie Jozefie Aniole Hannich. bywszym Probosczu tuteyszym, na niego przypadły, córkom iego oboygom, iako iego Sukcessorom naybliższym, przywłasczony będzie.

Zugleich werben alle unbekannte Gläusbiger, welche an den Nachlaß des gestachten Probst Hannich einen Unspruch zu haben glauben, hiermit vorgeladen, binnen drei Monaten sich zu melden, und durch gültige Beweise ihre Unsprüche darzuthun; widrigenfalls die Theilung des Nachlasses unter den Erben erfolgen wird, und sie sich an diese nur für den Untheil eines jeden werden halten können.

Meserit ben 18. Juni 1818.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Zarazem zapozywaią się wszyścy niewiadomi Wierzyciele, którzy do pozostałości zwyż wspomnionego Proboscza Hannich pretensye rościć mniemaią, aby się w ciągu trzech miesięcy w Sądzie naszym zgłosiki i pretensye miane wiarogodnemi dowodami udowodnili; w przeciwnym bowiem razie podział spadku pomiędzy spadkobrańców nastąpi, i natenczas tylko tych, do części każdego, trzymać sie będą mogli.

Międzyrzecz d. 18. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Proclama.

Es wird hiemit bekannt gemacht, daß das im Powidzer Kreise belegene Gint Gostypkono, cum attinentiis, dem Antrage einer Realglandigerin gemäß, auf drei Jahre von Johannis d. J. an, dis dehin 1821. bffentlich verpachtet werden foll.

Bu diesem Behuf haben wir einen Termin auf den Ilten August a. c. vor dem Deputato Herrn Laudgerichts-Rath Hawich anberaumt.

Sammtliche Pachtlustige werben aufgesorbert, sich in dem obenbemerkten Termine einzufinden, und ihr Gebot abzugeben, und kann der Meistbietende des Zuschlags gewärtig sein.

Die Licitations = Bebingungen fonnen

### Proclama.

Czyni się ninieyszym wiadamo, iż wież Gorzykowo z pryległościami w Powiecie Powidzkim położona na wniosek iedney realney Wierzycielki w trzy-letnią dzierzawę zacząwszy od St. Jana r. b. aż do tegoż dnia 1821 r. przez publiczną licytacyą wypusczona bydź ma.

Wtym celu wyznaczyliśmy termin na dzien 11. Sierpnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hawich.

Wzywamy przeto wszystkich chęć dzierzawienia maiących, aby się na powyższym terminie w izbie Sessyonalney Sądu Ziemiańskiego stawili, i licyta swe podali, a naywięcey daiący może się przybicia spodziewać.

O warunkach licytacyi każdego

luftigen vorgelegt werden.

Roniglich Dreug. Landgericht.

taglich in unserer Registratur ben Pacht- czasu w Registraturze naszey Cowice dziec się można.

Gnesen ben 16. Juli 1818, Gniezno dnia 16. Lipca 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Publicandum.

Den 17ten August c. um 9 Uhr wer= ben in ber Wohnung bes Wirths Man, Orlowcer Gemeine bei Birnbaum, por bem Deputirten bes Ronigl. Rriebenege= richts Birnbaum, Pferde, Rube, Schlit= ten und fonftige Wirthschaftsfachen, bf= fentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant ver= fauft, und Kaufinstige aufgeforbert, an diesem Tage fich gablreichst einzufinden.

Birnbaum ben 1. August 1818.

#### Obwiesczenie.

Dnia 17. Sierpnia r. b. zrana o g. Godzinie zostana w pomieszkaniw gospodarza May w Gminie Orłowskiey pod Miedzychodem przed Deputowanym Krolewskiego Sadu Pokoiu z Miedzychodza, konie, krewy, sanie i inne rozmaite rekwizyta Gospodarskie, więcey licytuiącemu zaraz za gotowa zapłata w kurancie publicznie przedane, do czego licytanci ninieyszym wzywaią się.

Miedzychod d. 1. Sierpnia 1818.

Ronigl. Preug, Friedens gericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu

#### Ebictal = Citation.

Die Gophia Ginther, geb. Grzegorzewota, aus Rrzowin Roffner Rreifes, bat wider ihren Chemann den Philipp Ginter eine Rlage wegen der feit 10 Sab= ren erfolgten Berlaffung, mit ber Bitte: ihr jur anderweitigen Berbeirathung Die Erlaubnif zu ertheilen, angebracht. Da ber Aufenthaltsort bes Philipp Ginther unbefannt ift, fo laben wir ibn bierdurch, in dem gur Inftruktion ber Gache anberaumten Termine, ben gten Rovember b. S. Nachmittage um 3 Uhr bier= felbft in ber Gerichtsftube, bei ber Domfirche Dr. 34. fich zu geftellen, unter ber Bermarnung por: daß bei feinem Ausbleiben basjenige, mas Rechtens ift, ge gen ihn in contumaciam erfannt werden wird.

Pofen den 17. Juli 1818.

General = Confiftorii Gericht gu Pofen. Balfnowefi, Officialis generalis.

### ZAPOZEW PUBLICZNY.

Tekla z Sroczków Cypryszakowa, komornica ze wśi Kołaczkowa pod Pyzdrami, zaniosla przeciw Meżowi swemu Dominikowi Cypryszak skarge; z prośbą, żeby iey z powodu oddalenia się pozwanego od niey od lat siedm, wstąpienie w nowe związki małżeńskie dozwolone było. Gdy zaś teraznieyszy pobyt Dominika Cypryszaka nie iest wiadomy, przeto do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy, zapozywamy go ninieyszem, aby na terminie dnia g. Listopada r. b. po południu o godzinie 3. w Izbie Sądowey tu przy Tomie pod Nrem 34. się stawił; w razie bowiem niestawienia się, zaocznie tak, iak z prawa wypada, przeciw niemu postąpiono będzie.

Poznań dnia 17. Lipca 1818.

Sąd Konsystorza Generalnego Poznańskiego. Walknowski, Officyal Generalny.

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Barbara z Makowieckich Turkiewiczowa, z Krzywinia Powiattu Kościańskiego, podała przeciw mężowi swemu Jozefowi Turkiewiczowi, żołnierzowi skargę, dopraszaiąc się, aby iey pozwolenie wstąpienia w dalsze związki małżeńskie, z przyczyny opusczenia iey przez męża od lat przeszło dziewięć, udzielonem było. A że mieysce pobytu Józefa Turkiewizza nie iest wiadome, przeto do instrukcyi sprawy zopozywamy go ninieyszem, aby na terminie dnia 9. Listopada r. b. po południu o godzinie 3. w Izbie Sądowey tu przy Tomie pod Nrem 34. się stawił; albowiem w razie niestawienia się, tak, iak prawa wypada przeciw niemu zaocznie postąpiono będzie.

Poznań dnia 17. Lipca 1818.

Sąd Konsystorza Generalnego. Poznańskiego.] Walknowski, Officyał Generalny.

Gefreibe - Preis in Pofen: vom 29ten Juli 1818.

Melken der Warschauer Korzec 32 Fl. 15 pgr. dis 40 Fl. — pgr. Roggen 25 Fl. — pgr. dis 26 Fl. — pgr. Gerste 16 Fl. — pgr. dis 17 Fl.
— pgr. Hafer 15 Fl. — pgr. dis 16 Fl. — pgr. Buchweißen 16 Fl.
— pgr. dis 17 Fl. — pgr. Erbsen — Fl. — pgr. dis — Fl. — pgr.
Kartosseln — Fl. — pgr. dis — Fl. — pgr. Stroh der Zentner 4 Fl. —
pgr. dis 4 Fl. 15 pgr. Heu 6 Fl. — pgr. dis 6 Fl. 15 pgr. Butter der
Garnies 10 Fl. — pgr. dis 11 Fl. — pgr.